## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. November 1862.

261.

13. Listopada 1862.

(1896)

### Rundmadjung.

Dro. 66841. Bur Bewerbung um ein erledigtes Stipendium fur mittellofe galigifde Junglinge, welche fich bem Studium ber Argneifunde mibmen, with ber Ronfure bis 15. Dezember 1862 ausge.

Diefes Stipendium betragt 168 fl. oft. 2B. jahrlich und es ift damit ber Bezug eines Reisegeldes nach Bien, und eines gleichen Betrages gur Rudreise nach vollendeten Studien und erlegter Doftoremurbe ver-

faupft.

Die Bewerber um biefes Stipendium haben ihre mit den Machweisungen über Alter, Mittellosigfeit, jurudgelegte Studien und Do. ralität, wie auch mit bem Reverje, baß fie fich verpflichten nach erleg-ter Dofioremurbe die arziliche Praxis burch gehn Jahre ununterbroden in Galizien auszunben, belegten Gefuche innerhalb bes Ronture. termines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen, wobei bemerkt wird daß die Berleihung diefes Stipendiums ausdrudlich an die Bedingung des Befuches der medizinischen Studien an der Wiener Sochschule gefnüpft ist.

Bon der f. f. galig. Stotthalterei.

Lemberg, am 31. Oftober 1862.

### Obwieszczenie-

Nr. 66841. Dla ubiegania się o opróżnione stypendyum dla ubogich galicyjskich młodzieńców, którzy się poświęcają naukom wiedzy lekarskiej, rozpisuje się konkurs do daia 15. grudnia 1862.

To stypeodyna wynosi rocznych 168 zł. w. a. i z tem łączy się także pobieranie pieniędzy na podróż do Wiednia i równej kwoty na podróż z powrotem po ukończonych naukach i uzyskanej godności doktora.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje podania zaopatrzone w dowody wieku, ubóstwa, odbytych nauk szkolnych i moralności, niemniej w rewers, że się zobowiązują po osiągnięciu stopnia doktora odbywać lekarską swą praktykę przez dziesięć lat nieprzerwanie w Galicyi, w ciągu terminu konkursowego, do c. k. namiestnictwa, przyczem zwraca się uwagę, że z nadaniem tego stypendyum połączony jest warunek uczęszczania na medyczne studya w Wiedeńskim uniwersytecie.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 31. października 1862.

(1909)

#### Rundmachung.

Dir. 7329. Bufolge Ermächtigung bes hohen f. f. Finang. Minis

steriums wird vom 15. Movember 1862 angefangen, die wochentlich einmalige Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielica auf wodenflich drei Fahrten vermehrt, dagegen die wochentlich sedemalige Rariolpost zwischen Czernowitz und Bojan auf wochentlich vier Fahr. ten befchrankt, und die wochentlich zweimalige Reitpoft von Nowosielica nach Bojan und eine der wochentlich zwei Reitpoften von Bojan und Nowosielica eingestellt.

Die bezeichneten Rurfe werben in nachftehenber Ordnung ver-

fehren:

I. Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielitza.

Bon Czernowitz: Bon Nowosielica: Dienstag Dienstag 9 Uhr Abends. Donnerstag Freitag 7 Uhr Frub. 9 Uhr Früh. Samflag Samftag 9 Uhr Abends. in Nowosielica: in Czernowitz:

Dienstag Mittwoch 2 Uhr 25 M. Früh. 2 Uhr 15 Min. Donnerstag Freitag 12 Uhr 25 M. Mittage. Machmittags. Samftag Sonntag 2 Uhr 25 M. Frub.

II. Rariolpoft zwischen Czernowitz und Bojan.

Bon Czernowitz: Von Bojan: Sonntag Montag Montag Dienftag 9 Ubr Früh. 5 Uhr Früh. Ditimod Donnerstag Samstag Freitug in Bojan: in Czernowitz: Sonntag Montag

Montag 12 Uhr 5 Min. Dienstag 8 Uhr 15 Min. Mitimoch Donnerstag Mittags. Frub. Freitag Samstag III. Reitpoft von Bojan nach Nowosielica.

Bon Bojan: In Nowosielica: Freitag 12 Uhr 20 Min. Mittage. Freitag 2 Uhr 5 M. Rachmitt. Beht ab von Bojan 15 Min. nach Ankunft ber Rariolpost aus

Czernowitza Das mit ber Bemerfung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß ju den Mallefahrten zwischen Czernowitz und Nowosielica bom 15. November angefangen, vierfitige Mallemagen ju verkehren baben und brei Reifende beforbert werden tonnen, ferner bie fonstigen Dit ber hieramtlichen Rundmachung vom 23. Rovember 1859 Bahl 5709 verlautbarten Bestimmungen unverandert bleiben.

Bon ber f. t. galig. Poficirefgion.

Lemberg, am 22. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7321. W skutek upoważnienia wys. c. k. ministerstwa skarbu z dniem 15. listopada 1862 r. jazda powozem pocztowym między Czerniowcami a Nowosielica dotychczas jednorazowa w tygodniu, Podnosi się do trzykrotnej w tygodniu, natomiast poczta karyolka między Czerniowcami i Bojanem z sześciu razy zniża się na cztery Jazdy w tygodniu, zaś poczta konna z Nowosielicy do Bojanu odbywa się dwa razy w tygodniu, jakoteż z dwóch jazd tygodniowych z Bojanu do Nowosielicy jedna całkiem zniesioną zostanie.

Wymienione kursy pocztowe odbywać się będą w następują-

cym perządku.

(1)

1. Poczta powozowa między Czerniowcami i Nowosielica.

do Nowosielicy z Czerniowiec w wtorek w wtorek o godz. 9. wieczór. n czwartek o godz. 9. rano 7. rano. n piatek n n " sobotę sobote n n 9. wieczór. do Czerniowiec. do Nowosieliey.

w środę o godz. 2. min. 25. rano. w wtorek , 12. , 25. wpol. czwartek log. 2. m. 15. po pol., piątek " sobote " niedzielę " 2. , 25. rano.

II. Karyolka-poczta między Czerniowcami i Bojanem,

Z Czerniowiec: Z Bojanu: w poniedziałek ) w niedziele w poniedziałek o godzinie 9. o godzinie 5. w wtorek w środę rano. w czwartek w sobote w piątek

do Czerniowiec: do Bojanu: w nie lziele w poniedziałek o godzinie 12. w poniedziałek w wtorek o godzinie 8. minucle 5. w środę w czwartek min. 15. rano. w południe. w piątek w sobote

III. Poczta konna z Bojanu do Nowosielicy.

Z Bojanu: do Nowosielicy: w piatek o godz. 12. w połud. w piątek o godz. 2. min. 5, po Odehodzi z Bojanu w 15 mipotudnia.

nut po przybyciu karyolki-poczty

z Czerniowiec.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dodatkiem, ze do jazdy między Czerniowcami i Nowosielicą od 15. listopada uzywane będą powozy z czterma siedzeniami i że trzech podróżnych przewozić mają, tudzież że postanowienia obwieszczeniem tutejszego urzedu z dnia 23. listopada 1859 r. do l. 8709 objete nie zmieniają się.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 22. października 1862.

(1906)Lizitazione = Unfundigung.

Mro. 14580. Bur Berpachtung ber Bein . und Fleifchvergeb. rungesteuer im Pachtbegirfe Trembowla wird unter ben mit ber Ligie

tazione · Ankundigung vom 4. September 1862 Bahl 11648 befannt gegebenen Bedingniffen bei ber f. f. Finang-Begirts. Diretzion in Tar-nopol am 17. November 1862 von 9 bis 12 Uhr Bormittags bie 4te Ligitazion abgehalten werben.

Der Ausrufspreis ift sammt bem 20% Buschlag auf ben jahr- liden Betrag von 2185 fl., wovon fur Bein 65 fl. und fur Fleisch 2120 fl. entfallen, festgesett. Sichergestellt ift bereits ein Anboth jährlicher 1985 fl. Schriftliche Offerten können bis zum Beginn ber mundlichen Lizitazion bei dem Finang. Bezirks = Direkzions . Worstande eingebracht werden.

Bon ber f. f. Finang. Bezirte. Direfzion.

Tarnopol, am 7. November 1862.

Dziegnik urzędowy

Dro. 34778. Bom f. f. Lanbeegerichte in Bivilfachen wird jur Ginbringung der von Sara Gruder erfiegten Summe pr. 3000 ft. MM. ober 3150 ft. oft. 2B. fammt 5% vom 8. Oftober 1859 laufenden Binfen, der Gerichte = und Grefugionefoften pr. 21 fl. 66 fr., 9 ft., 12 ft. 18 fr., 15 ft., 25 ft. 77 fr. und 114 ft. 13 fr. oft. D. und eigentlich nach Abschlag bes Betrages von 1250 ft. oft. B. bes Refles obiger Forderung, die am 4. Marg 1862 Bahl 52998 bemilligte erefutive Feilbiethung der in Lemberg Ronf. = Mro. 585 41, liegenden, dermal dem Beren Adalbert Piaskowski gehörigen Realitat in einem einzigen Termine am 15. Dezember 1862 um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

- 1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schahungs. werth der in veraußernden Realitat mit 12759 fl. 81 fr. oft. EB. an.
- 2) Sollte diefe Realitat nicht menigftene um ben Schapunge: werth veraußert werden fonnen, fo wird folde auch unter bem Chatjungewerthe, um welchen Preis immer hintangegeben merden.
- 3) Jeder Kauflustige hat als Badium den 1/10 Theil des Ausstufspreises, namlich den runden Betrag pr. 1275 fl. oft. W. im Baren ober in auf ben lieberbringer lautenden galigifchen Spartaffabu. deln, galig. Grundentlaftungs . Dbligazionen oder Pfantbriefen fammt jugehörigen Koupons und Salon, Staateanlebenelofen vom Sabre 1839 ober 1854, fammtlich nach dem letten Rurewerthe, jedoch nie über beren Mominalwerth berechnet, ju Sanben ber Ligitagione = Rom. miffion ju erlegen, welches ben Rauflufligen mit Ausnahme des Deifi= biethere sogleich zurückgestellt, jenes bes Meistbiethers ater gerichtlich erlegt werden wird.
- 4) Der Fr. Grefugioneführerin und anderen Raufluftigen bleibt es unbenommen, ohne obigen Grlag des Badiums, mitzuligitiren, wenn dieselben zur Sicherstellung ihres Batiums eine von ter Erefuzions. führerin zu ihren Gunften oder zu Gunften eines anderen Rauflustigen ausdrudlich fur die gegenwärtige Ligitagion ausgestellte und auf ber biefe Exeluzion veranlaffenden, über der zu veräußernden Reas Iftat Mro. 585 1/4 haftenden Forderung pr. 3000 fl. RDt. f. Dt. G. intabulirtes Ligitazioneinstrument beibringen und mit bem neuesten Tabularextrafte die Laftenfreiheit biefer Cumme außer ber Badium. ficherstellung sammt der Befigfahigfeit der Ligitagions-Rommission nachmeifen merben.
- 5) Der Schapungeaft und ber Sabularextraft, fo wie die Ligie tagions - Bedingungen fonnen in ber Degiftratur eingefehen werden, binsichtlich ber Steuern werden bie Rauftuftigen an das f. f. Steueramt gewiesen.
- 6) Sievon werben Partheien und tie Sppothefarglaubiger u. g. tiefenigen Glaubiger, beren Redite auf Die ju veraußernde Realitat erft nach bem 3. Dezember 1861 in Die Statttafel gelangen follten, fo wie diejenigen, benen ber Ligitagionebescheid aus mes immer fur einem Grunde gar nicht, ober nicht rechtzeitig jugeftellt nerden fonnte, durch ben Rurator herrn Advofaten Dr. Honigsmann verftandigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 15. Oftober 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 34778. Ze strony c. k. sadu krajowego cywilnego niniejszem rozpisuje się w celu zaspokojenia wygranej przez Sarę Gruder sumy 3000 zlr. m k. czyli 3150 zł. w. a. z 5% odsetkami od dnia 8. października 1859, kosztami sadovemi i egzekucyjnemi 21 zł. 66 c., 9 zl., 12 zł. 18 c., 15 zł., 25 zł. 77 c. i 144 zł. 13 c. w. a., a właściwie w celu zaspokojenia pozostającej kwoty po odtraceniu ilości 1250 zł. w. a. dozwolona dnia 4. marca 1862 licz. 52998 licytacya przymusowa realności we Lwowie pod licz. kens. 585 1/4 nalezącej, obecnie do Wojciecha Piaskowskiego \*), która w jednym terminio na dniu 15. grudnia 1862 o 10ej godz, przed południem pod następującemi warunkami przedsiewzięta bedvie:

1) Cene wywołalną stanowi wartość szacunkowa sądownie ob-

liczona sprzedać się mającej realności.

2) Gdyby realność ta viemogła być za cene szacunkowa sprzedaną, natenczas takowa nawet niżej ceny szacunkowej, a nawet za jaka kolwiek bądź cenę sprzedaną będzie.

- 3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest złoryć dziesiata część ceny wywołania, to jest okrąglą ilość 1275 zł. w. a. gotówka lub książeczkami kasyoszczędności na okażiciela opiewającemi, lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, albo listami zastawnemi z przynależnemi kuponami i talonami, albo też w losach pożyczki z roku 1839 lub 1854 obliczając wszystkiego wartość według kuren ostatniego, nigdy zaś wyzej nominalnej wartości, do rak komisyi licytacyjnej, które to wadyum patychmiast kupującym wyjąwszy kupiciela się zwróci, to zaś, które tenże ostatni złoży, sadownie deponowanem bedzie.
- 4) Pani egzekwojąca i inni chęć kupienia mający mogą licytować, chociazby wadyum powyższego niezłodyli, jednakowoż tedy tylko, jeżli ku zabezpieczeniu swego wadyom przedłożą dokument przez egzekwującą na jej rzecz lub innych chęć kupienia mających, wystawieny, a wyrażnie na niniejszą licytacyę opiewający, któryby zarazem był intabulowany na pretensyi 3000 złr. m. k. z przyna-

Tarangel on 7, Hayrout 1800

lezytościami, która to ostatnia pretensya bedąc na realności Nr. 585 % zahezpieczoną, właśnie niniejszej licytacyi jest powodem, oraz jeźli najnowszym wyciegiem tabularnym komisyi licytacyjnej udowodni się, że prócz zabezpieczonego wadyum na tejze sumie zadnych innych ciężarów niemasz i że kupujący do posiadania tej realności nie jest prawem ograciczony.

5) W registraturze mozna przejrzeć akt oszacowania, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne, względem podatków odsyła się kupujących do c. k. urzędu podatkowego.

6) O czem się uwiadamia strony i wierzycieli hypotecznych, a to tych, których prawo do realności sprzedać się mającej po dnin 3. grudnia 1861 do tabuli miejskiej wpisane by zostać miało, lub którymby ta licytacyjna uchwała z jakiego bądź powodu albo weale doręczoną być niemogła, albo nie w należytym czasie, przez kuratora pana adwokata dr. Hönigsmana.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 15. października 1862.

Edykt.

Nr. 2283. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie niniejszym wiadomo czyni, że Szymon Kilar z Rymanowa przeciw z życia i miejsca pobytu niewiadomemu Marcinowi Chmurowiczowi, a w razie śmierci tego przeciw niewiadomym spadkobiercom jego o uznanie własności realności pod l. 16 w Rymanowie i zaintabulowanie za właściciela dnia 28. września b. r. do l. 2284 pozew wniósł, przeciw którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4 lutego 1863 o godzinie 10. zrana wyznaczone.

Sad ustanowił dla obrony zapozwanych kuratora w osobie p. Józefa Kaczorowskiego. - Wzywa się zatem zapozwanych, ażehy na terminie albo osobiście staneli, albo potrzebne dokumenta i informacyę kuratorowi udzielili, lub innego zastępcę sobie obrali, i temu sadowi oznajmili, w ogóle wszelkich prawnych środków do obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślae skutki z zaniedbania wyniknać mogace, sami sobie przypisać będa musieli.

Z. c. k urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, doia 24. października 1862.

(1903)E dykt. (2)

Nr. 4246. C. k. sad powiatowy Stryjski wiadomo czyni, a) ze na częściowe zaspokojenie sumy 4000 złr. m. k. wyrokiem polubowym z dnia 12. listopada 1844 przeciw Hersz Benzion Rergmanowi przez Gitle Bergmann wygranej, cesya jej z dnia 15. września 1856 Leibie Eliaszowi Nussenbaum, a dalszą tegoż cesyą z dnia 15. września 1858 Chaji Sarze Nussenbaum odstąpionej wraz kosztami egzekucyi 12 złr. 60 c., 6 złr. 87 c, i 50 złr. 24 c. w. a. połowa sumy 5400 zlr. m. k. czyli kwota 2700 złr. m. k. w stanie biernym gruntu pod nrm. 111, realności nr. 112 i części realności nr. 168 w Stryju, dawniej Mendla Bergmana własnych, na rzecz Hersz Beuzion Bergmann hypotekowana, Chaji Sarze Nussenbaum na własność przyznaną i oraz intabulacya jej za właścicielkę te sumy uchwałą z dnia 24. października 1862 l. 4246 dozwoloną została; - b) że na dalsze zaspokojenie powyzszej sumy w resztującej kwocie 1300 złr. m. k. z p. n. polowa gruntu pod arm. 111, połowa realności pod nrm. 112 i 7/2, części realności nr. 168 w mieście Stryju, obecnie na imię dłużnika Hersz Benzion Bergmana intabulowane, w dwóch terminach, t. j. dnia 22. grudnia 1862 i 22. stycznia 1863, każdego razu o godzinie 10. zrana w sądzie tulejszym w drodze egzekucyi przez publiczną licytacye pod temi warunkami sprzedane będą, że za cenę wywołania stanowi się lączna wartość szacunkowa 2535 złr. 17 c. w. a., z której chęć kupienia majacy złożyć ma jako wadyum 10% w kwocie 253 ztr 52 cent. w. a., ze na pierwszym i drugim terminie tylko za wyższą lub sama cene szacunkowa sprzedaż nastąpi, i że w razie nieotrzymania takowej wyznacza się wierzycielom tabularnym termin na 29. styczuia 1863 o godzinie 9. zrana dla ustanowienia warunków licytaeyi zwalniających.

Względem reszty warunków licytacyi, przejrzonia aktu detaksacyi cięzarów tabularnych i gruntowych, odseła się chęć kupienia mających do tutejszej registratury, tabuli i urzędu podatkowego.

O tem uwiadamia się strony i wierzyciele, wiadomi do cak własnych, zaś nieznajomy z miejsca pobytu Hersz Benzion Bergmann przez kuratora p. adwokata Dra. Dzidowskiego, Mendel Bergmann, lub nieznajomi jego spadkobiercy przez kuratora Löwe Eigenmacht, wreszcie wierzyciele, t. j. Ozyasza Abrahama Dische z pobytu nieznajomy, masę lezącą Beili Dische i Berla Rappaporta jako spadkobierców Józefa Dów, tudzież poźniejsi wierzyciele i ci, którzyby uchwały tej wcześnie nie otrzymali, przez kuratora Naftalego Halpera i edykt niniejszy.

C. k. sad powiatowy Stryjski dnia 24. poździernika 1862.

© b i f t. (3) (1891)

Dro. 47305. Bom f. f. Lemberger Candesgerichte wird biemit fund gemacht, tag ber mit dem b. g. Befdluße vom 17. Marg 1862 Ball 12020 über tas gefammte Bermogen bes Sandelsmannes J. Biegeleisen eröffnete Konture fur aufgehoben erklatt wurde.

hedy a high-bas, ast parels been a francische, de llejam ad-

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 5. November 1862.

<sup>\*)</sup> W nr. 260. Dzien. urzęd. czytaj "Wojciecha" Piaskowskiego.

Nr. 22054. C. k. sadkrajowy we Lwowie Jakubowi Augustowi d. i. Kamińskiemu. Annie z Kamińskich Wakulińskiej, Germanowi Pociejowi Niepokojczykiemu i Modeście z Niepokojczyckich Medeckiej, joko w tym kraju nicobecnym, tudzież z zycia i mieszkania niewiadomym, niniejszym wiadomo czyni, że na podanie Kazimierza Kańskiego de praes. 19. maja 1862 1. 22054 uchwała z dnia 10. września 1862 l. 22054 sąd krajowy lwowski tabuli polecii, aby poprzednio do ksiag dokumentów wpisać się mającej cesyi ddto. Starokonstantynow 26. marca 1843 przez Jakóba Augustyna dw. im. Kamińskiego, Annę z Kamińskich Wakulińskę, Germana Po-cieja Niepokojczyckiego i Modestę z Niepokojczyckich Medeckę zeznanej, proszącego prawonanywce Kazimierza Kańskiego jako właściciela ½ części, czwartej części dóbr Helotki w obwodzie Taruopolskim lezących, do ostępujących Jakóba Augustyna dw. im. Kamieńskiego, Amy z Kamieńskich Wakulińskiej, Germana Po ieja Niepokojczyckiego i Modesty z Niepokojczyckich Medeckiej jako spadkobierców s. p. Piotra Celestyna Kańskiego przez głowe Teresy z Kańskich 1go małżeństwa Kamińskiej 2go Niepokojczyckiej przypadłej i na własność tychże dom. 148. pag. 365 n. 14. h. dom. 257. pag. 221. u. 18. h. i dom. 257. pag. 223. n. 19. h. zaintabulowanej, a stosunkowo do całości czterech dwudziestych części ralych dobr Holotek zaprenotowała.

Ponieważ pobyt powyżej rzeczonych osób jest niewiadomym, więc tymże dla ubezpieczenia ich praw w tym względzie ustanawia się ze substytucyą p. adwokata Czajkowskiego kurator w osobie p. adwokata Tustanowskiego i temnz wyż rzeczona uchwała, imieniem mu na teraz nadanych kurandów się doręcza.

Lwów, dnia 10. września 1862.

(1900) G b i f t. (2)

Hr. 42621. Vom Lemberger k. f. Landes, als Handelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, das zur Hereinbringung der von O. M. Braun wider Marian Dylewski ersiegten Summe von 1551 fl. 42 fr. öfterr. Währ. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Herrn Marian Dylewski gehörigen, über Jarhorow dom. 296. pag. 25. n. 62. on. intabulirten Cumme von 9680 fl. KM. in drei Terminen, nämlich am 5. und 19. Tezember 1862 und 9. Jänner 1863, jedesmal um 10 Uhr Bormittags mit dem bewilligt, daß die frägliche Summe in den ersten beiden Texminen nur um, in dem dritten aber auch unter dem Nennwerthe von 10164 fl. österr. Währ. veräußert werden wird.

Das Badium befrägt 500 ft. oft. 2B. Der Landtaselauszug und bie Feilbiethunge-Bedingun en konnen in ber h. g. Registratur eingefeben und in Abschrift eihoben werden.

Von dieser Feilbiethung werden die Partheien, und Gr. Christof Krzysztosowicz zu eigenen Handen, diejenigen aber, tie nach dem 20. Mai 1862 an die Gewähr der zu veräußernden Summe gelangen sollten, zu hanten des hiemit in der Person des herrn Advosaten Dr. Rechen mit Substituitung des Herrn Advosaten Dr. Jablonowski bestellten Kurasors verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes, als Sandelsgerichtes. Lemberg, ten 18. Oftober 1862.

#### E dykt.

Nr. 42621. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości 1551 złr. 42 kr. w. a. z przynalezytościami, przez pana O. M. Braun przeciw p. Marianowi Dylewskiemu wywalczenej, licytacya publiczna sumy 9680 złr. m. k. na rzecz dłużnika w stanie biernym dóbr Jarhorów zaintabulowanej w trzech terminach, t. j na dniu 5. i 19. grudnia 1862 i 9. stycznia 1863, każdą razą o godzinie 10. przed południem z tem przedsięwziętą zostanie, ze ta suma w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej lub za cenę wywołania, a na trzecim terminie za każdą cenę nawet nizej ceny wywołania sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 500 złr. wal. austr. Względem powzięcia wiadomości o warunkach licytacyi wolno jest takowe w tutejszej

registraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

() rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony i wierzycieli hypotekarnych niewiadomych przez ustanowionego kuratora pana rzecznika Dra. Rechen z zastępstwem pana rzecznika Dra. Jablonowskiego.

Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego. Łwów, dnia 18. października 1862.

(1898) Ginberufunge = Goift. (2)

Nr. 8487. Don der Brzezaner f. f. Kreisbehörde werden die in der Moltau unbefugt sich aufhaltenden Gebrüder Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce biemit aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaltung dieses Edistes in die Landes. Zeitung zurückzusehren und ihre Rücklehr zu erweisen, widrigens gegen sie das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem kaisert. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Brzetar, am 1. Movember 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 8487. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszym braci Icka, Ellego i Abrahama Gorgel, z Podhajec, przebywających bez pozwolenia w Multanach, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwnym razie uleguą za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z 24: marca 1832 roku.

Brzeżany, daia 1. listopada 1862.

(1889) © b i f t. (3)

Nio. 18186. Bom f. f. ftatifc belegirten Bezirkegerichte für die Statt Lemberg und beren Vorftatte wird bekannt gemacht, es fer am 19. Juli 1855 in Lemberg Wilhelm Theodor zw. 2. Reich ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben, zu bessen Rach- laß ber Bruder Karl Reich mittonfurrirt.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt des Karl Reich unbefannt ift, so wird derselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserflärung auzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich melstenden Erben, und dem für ihn aufgestellten Kurator Tr. Roiński abgehandelt werden würde.

Lemberg, ben 5. Ceptember 1862.

(1895) S b i f t, (3)

Mro. 5973. Dom Stanisławower f. f., ftabt, beleg. Bezirfegerichte wird hiemit befannt gegeben, es sei am 4. Jänner 1857 Israel Gold in Stanislau ohne hinterlassung einer lehtwilligen Anordnung gestorben.

Da bem k. k. Gerichte ber Mohnort der geschlichen Erbin, der genannten Ettel Gold unbekannt ist, so wird bieselbe aufgesordert, sich binnen Einem Jahre vom unten angesetzen Tage zum Nachlasse nach Israel Gold erbs zu erklären, widrigens dieser Nachlass mit ben erbserflärten Erben und dem ihr aufgestellten Kurator Advokaten Dr. Maciejowski abgehandelt werden würde.

Stanislawow, am 19. Oftober 1862.

Nro. 46845. Bom f. f. Landes als Handelsgerichte wird dem Hersch Isaak Schissmann mittelst gegenwärtigen Sdistes kekannt gemacht, es habe wider ihn Martin Paryto sub praes. 28. Oktober 1862 Jahl 46845 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 40 fl. öst. W. s. N. G. augetracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 30. Oktober 1862 Zahl 46845 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ist, so hat bas f. k. Landes als Handelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvotaten Dr. Roiński mit Substituirung der Abvotaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse bebelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mablen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung tienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ersgreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 30, Oftober 1862.

(1893) © b i f t. (3)

Nro. 4363. Bom k. k. Kreisgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Wojciech Jahloński und im Falle seines Todes seinen dem Leben und Wohnorte nach undefannten Greben und sonstigen Rechtsnehmern mittelst gegenwärtigen Edistes besannt gemacht, es haben wider denselben die Cheleute Franz Miliński und Sadine Milińska geborne Chołodecka wegen Löschung der durch Thaddaus und Onusrius Chołodecki verschrietenen Gewährleistung für den verkauften Ausheil von Banunin vom Lastenstande der Güter Cocowa unterm 28. Juni 1862 3. 4363 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagsahung auf den 25. November 1862 bestimmt worden ist.

Da ber Aufenthaltsvet ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Skatkowski mit Substitutrung des Aldvokaten Dr. Plotnicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Recitssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtssordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Nechts- behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, über- haupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, ben 3. September 1862. E d y k t.

Nr. 14670. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski z pobytu nieznanego Henryka loesa niniejszym edyktem uwiadamia, ze się przeciw niemu na mocy wekslu ddto. 24. marca 1862 zarazem nakaz płatniczy o sumę 500 zł. w. a. na rzecz p. Konstancyi lues wydaje i ustanawia dla tegoz p. Henryka Ines kuratora w osobie p. adwokata Dra, Eminowicza z substytucya p. adwokata Dra, Maciejowskiego, oraz powyższy nakaz płatniczy kuratorowi się doręcza.

Upomina sie zapozwanego, ażeby w swoim czasie albo sam się zjawił, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępce dla siebie tutejszemu sadowi ob-

wodowemu przedłożył.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 5. listopada 1862.

(1910)Ligitagione-Ankundigung.

Mro. 9942. Bon ber f. f. Finang. Begirfe. Direfgion in Stryj wird öffentlich befannt gemacht, das wegen Berpachtung ber Bleifch. Bergehrungesteuer im Pachtbegirke Zurawno für bie Beit vom Sage der Uebergabe bes Pachtobjeftes bis 31. Oftober 1865 unbebingt, am 18. Dovember 1862 eine Ligitagion merbe abgehalten werben.

Der Riefalpreis beträgt 1763 fl. und bas Babium 176 fl. 30 fr. Much werden ichriftliche mit bem Batium belegte Unbothe bis

einschließig 17. Dovember 1862 angenommen merben.

Ge fonnen auch Unbothe unter bem Fiefalpreise gemacht werben. Die übrigen Ligitagione. Bedingniffe tonnen hieramte eingesehen

Stryj, am 8. November 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 9942. Ze strony c. k. skarbowej Dyrekcyi powiatowej w Stryju ogłasza się, że prawo poboru powszechnego podatku konsameyjnego od miejsca w Zurawieńskim obwodzie na czas od oddania tego prawa poboru aż do ostatniego października 1865 na dniu 18. listopada 1862 w Stryju w drodze publicznej licytacyi będzie wydzierzawione.

Cena fiskalna wynosi 1763 zł. w. a., a wadyum 176 zł. 30 c.

wal, austr.

· Pisemne oferte opatrzone tem wadyum tylko do 17. b.m. będa przyjęte.

Można także niżej ceny fiskalnej licytować.

Reszta warunków licytacyi mogą być przejrzane w tutejszym urzędzie.

Stryj, dnia 8. listopada 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 7697. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia, iż przeciw Aleksandrowi hr. Potockiemu a w razie tegoż śmierci przeciw jego zimienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom małżonkowie pan Leonhard i pavi Julia hr. Piniúscy pod dniem 25. października 1862 do licz. 7697 pozew o przyznanie własności lasu objętości 1000 morgów z dóbr Kalacharowka wyłączonych i dóbr Grzymałowa przydzielonych, jako też o zaintabulowanie tejze własności w stanie czynnym dóbr Grzymałowa wnieśli, że ten pozew pod dniem 27. października do ustnego postępowania zadekretowany i dzień sadowy na 27. stycznia 1863 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Krattera z zastepstwem p. adwokata Schmidta z niebezpieczeństwem i na koszta poswanego ustanowiony został, z którem spór według ustaw sado-

wego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych jako też mase rozbiorową, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej sluzące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedą musieli.

Tarnopul, dnia 27. października 1862.

Cobitt.

Mro. 1152. Bom Lubaczower f. f. Begirfeamte ale Gericht wird befannt gemacht, bag ber Scheindel Schreiber aus Oleszyce, in Folge ber Entscheidung bee Lemberger f. f. Laudesgerichtes toto. 8. Juli 1862 Babl 23274, megen gerichtlich erhobenen Blodfinns Osias Adolph aus Oleszyce als Aurator beftellt morben fei.

Nom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Lubaczow, am 28. Oftober 1862.

(1367)II. Ginberufungs. Gbift.

Dro. 4158. Wolf Grunhaus aus Bolechow, melder fich unbefugt im Auslande aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sabre von ber erften Ginicaltung biefes Gbiftes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in die faiferl. öfterreichifden Ctaaten gurudguteb. ren und feine Mudfehr ju ermeifen, mibrigens gegen ihn bos Berfab. ren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Allerhochftem Batente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Bon ber f. f. Rreiebehörbe.

Stryj, am 25. Juli 1862.

#### II. Edykt powołujący.

Nr. 4158. Wzywa się niniejszem starozakonnego Wolfa Grünhaus z Bolechowa, któren bez upowaznienia za granica przebywa, ażeby w przeciąga roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił, i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodźtwo według najwyższego patentu z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 25. lipca 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. listopada 1862.

Greschke Karol, pens. c. k. jeneralmajor, 58 l. m., na krwiotok. Skarzyński Michał, dziedzie, 36 l. m., na wodna puchlinę. Mielnicki Jan, ksiądz gr. kat., 50 l. m., dto.

Patocki Leo, urzędnik, 45 l. m., na wrzody w płucach.

Fedyk Tomasz, uczeń, 19 l. m., na wodną puchlinę.

Iwanicki Władysław, dziścię u zędnika, 1<sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., na wodę w głowie.

Strzelbicka Wanda, dziścię notaryusza, 4 l. m., na anginę. Auerswald Eduard, dziecię nauczyciela, 2<sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na szkarlatynę. Lipińska Teresa, dziecię szynkarza, 1<sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zabki. Groschek Józef, dziecię krawca, 2<sup>8</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie piersi. Budzińska Katarzyna, dziecię ogrodnika, 8 dni m. na kur. Sawińska Leontyna, służąca, 30 l. m., na zapalenie płuc. Rokosz Seratin, kominiarz, 23 1. m., na uduszenie. Baczkowska Anastazya, wyrobnica, 60 l. m., na zapalenie płuc. Folusz Jan, wyrobnik, 57 l. m., Flidziński Michał, dto. 56 l. m., na dysenteryę. Pańczyszyn Marya, wyrobnica, 60 l. m., na sparalizowanie pluc. dto. 38 l. m., na wodna puchtinę. Maćko Barbara, 24 l. m., na tyfus. 50 l. m., na suchoty. Baraban Ewa, dto. Wrzeciono Julia, dto. 50 l. m., na suchoty.

Wrzeciono Julia, dto. 50 l. m., na suchoty.

Repiechowska Anna, dziecię wyrobnika, 4 l m., na anginę.

Dziedzie Rozalia, dto. 2/12 r. m., z braku sił żywotnych.

Banazowski Ludwik, dto. 8 dni m., na kur. 8/12 r. m., dto. 2 i. m., na angine. Tomaszewski Józef, dto. Klimasiewicz Magdalena, dto. Grzebinowska Tekla, 1 r. m., na wodna puchline. dto. 6 godz. m., z braku sił żywotnych. Macha kalarzyna, dto Schulz Fitip, dziécię ślusarza, % r. m., na kur. Niedźwiedź Bazyli, wyrobnik, 56 l. m., na raka w żołądku. Hruszak Ludwik, kamieniarz, 42 l. m., na suchoty.

Dynda Piotr, szer. z 5 go pułku piech., 27 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Bielawski Józef, dziécie wyrobnika, 8 dni m., na kur.

Rubinstein Salamon, machlerz, 90 l. m., na gangrynę. Suchstof Izrae!, wyrobnik, 46 l m., na suchoty.

Katz Rifke. dto. 40 l. m., na dysenteryę. Fichtelberg Schul, dziecię krawca, % r. m., na suchoty.
Glanz Abraham, dziecię machlerza, 9 dnim, na kur.
Verkauf Samuel, dto. kupczyka, 4 l. m., na wodę w głowie.
Charmann Mündel, dziecię służącej, 4 l. m., na anginę.
Finkel Mortko,

Blumenthal Jütte żona spekulanta. Blumenthal Jutte, żona spekulanta, 42 l. m., z osłabienia.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(1897)

### Rundmachung.

Die f. f. priv. galigifche Karl Ludwig . Babn bringt hiemit jur allgemeinen Renntniß, baß auf ihrer Bahnftrede vom 1. Dezember b. 3. angefangen, neue Frachtbrief : Formulare fur den inlandifchen Gilgut. und Frad tenverfehr in Unwendung fommen.

Das Rabere in biefer Beziehung fann in jeder Bahnftagion ein-

Wien, am 28. Oftober 1862.

## wieszczenie.

(3)

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje oiniejszem do wiadomości publicznej, że na jej przestrzeni począwszy z dniem 1. grudnia r. b. wchodzą w używanie nowe formularze listów frachtowych dla ruchu krajowego przesyłek spiesznych i towarów.

Blizszą wiadomość w tym względzie na każdej stacyi kolejowej powziąść można.

Wiedeń, dnia 28. października 1862.